# Referenz Pädiatrie

Genetische Fehlbildungen und Syndrome > Fragiles-X-Syndrom

<u>Maja Hempel</u>

# Fragiles-X-Syndrom

Maja Hempel

#### Steckbrief

Das Fragiles-X-Syndrom ist charakterisiert durch eine globale Entwicklungsstörung, Intelligenzminderung und Verhaltensauffälligkeiten bei Jungen/Männern und in milder Ausprägung bei einem Teil der Mädchen/Frauen, verursacht durch eine Expansion des CGG-Repeats im 5'-UTR des X-chromosomalen *FMR1*-Gens.

#### **Aktuelles**

Erwachsene Männer und Frauen mit Prämutationen (55–200 Repeats) im 5'-UTR des *FMR1*-Gens haben ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung des Fragiles-X-assoziiertes-<u>Tremor</u>-Ataxie-Syndroms, Frauen zusätzlich für das Auftreten einer prämaturen Ovarialinsuffizienz.

## Synonyme

- Martin-Bell-Syndrom
- FXS
- Fragiles-X-mentales-Retardierungssyndrom
- Marker-X-Syndrom

## **Keywords**

- Fragiles-X-Syndrom
- X-chromosomal
- Intelligenzminderung
- Repeat-Verlängerung
- Repeat-Erkrankung

## **Definition**

Das Fragile-X-Syndrom (FXS), verursacht durch Expansion des CGG-Repeats (>200 Repeats = Vollmutation) im 5'-UTR des X-chromosomalen *FMR1*-Gens, betrifft v.a. das männliche Geschlecht und ist charakterisiert durch eine globale <u>Entwicklungsstörung</u>, <u>Intelligenzminderung</u>, Verhaltensauffälligkeiten und weitere Auffälligkeiten. Mädchen mit einer Vollmutation können in milderer Ausprägung von den o.g. Auffälligkeiten betroffen sein.

## **Epidemiologie**

Vor Beginn der Ära des NGS ("next generation sequencing"), das die parallele Sequenzierung tausender Gene und damit die molekulare Diagnosestellung für viele Kinder mit <u>Intelligenzminderung</u> ermöglicht, galt das Fragiles-X-Syndrom als die häufigste Ursache der <u>Intelligenzminderung</u> bei Jungen.

#### Häufigkeit

- 1:7000 Jungen
- 1:14000 Mädchen

#### Altersgipfel

Diagnosestellung zumeist im Kleinkind- oder Schulalter, selten später

#### Geschlechtsverteilung

Jungen:Mädchen = 2:1, wobei Jungen deutlich schwerer betroffen sind

#### Prädisponierende Faktoren

Prämutation (55–200 CGG-Repeats) im 5'-UTR des FMR1-Gens bei der Kindsmutter

## Ätiologie und Pathogenese

- Expansion des CGG-Repeats im 5'-UTR des FMR1-Gens (Vollmutation) führt zur Hypomethylierung und damit zum Expressionsverlust des FMR1-Transkripts und zum Verlust des FMR1-codierten Proteins FMRP. Letzteres ist in die Aufrechterhaltung und Regulation von Synapsen im ZNS involviert.
- Die Vollmutation kann auch als Mosaikkonstellation vorliegen, einhergehend mit einer milderen Symptomatik.
- Sequenzvarianten oder CNVs in FMR1 sind nur sehr selten die Ursache eines FXS.
- Prämutationen (55–200 CGG-Repeats) im 5'-UTR des FMR1-Gens führen erst im Erwachsenenalter und dann nur in einem Teil der Betroffenen zu Symptomen (FXTAS, FXPOI).

#### Klassifikation und Risikostratifizierung

Jungen mit einer CGG-Repeat >200 im 5'-UTR des *FMR1*-Gens zeigen nahezu immer Symptome eines FXS, Mädchen (bei denen ein zweites intaktes *FMR1*-Gen vorliegt) sind zu 40% und i.d.R. milder betroffen.

#### Symptomatik

- Säuglingsalter: muskuläre <u>Hypotonie</u>, motorische und sprachliche Entwicklungsverzögerung, <u>Schlafstörung</u>, <u>Krampfanfälle</u>, gastroösophagealer Reflux
- Kleinkindalter: sprachliche und kognitive Entwicklungsstörung, moderate bis schwere Intelligenzminderung, Aufmerksamkeitsstörung, Verhaltensprobleme mit Hyperaktivität, Schwierigkeiten der Impulskontrolle, Angst, kein Blickkontakt, Aggression, Autismus-Spektrum-Erkrankung
- Schul-/Jugendalter präpubertär: <u>Intelligenzminderung</u>, Verhaltensprobleme, Dysmorphien mit langem Gesicht, prominenter Stirn, prominentem Unterkiefer, großen Ohren
- Schul-/Jugendalter postpubertär: <a href="Intelligenzminderung">Intelligenzminderung</a>, zunehmende Verhaltensstörung mit Irritabilität/Aggressivität, ausgeprägte Ängstlichkeit, Makroorchie
- Mädchen zeigen identische Symptome in milderer Ausprägung.

## Diagnostik

## **Diagnostisches Vorgehen**

Beim klinischen V.a. FXS sollte dieses molekulargenetisch gesichert oder ausgeschlossen werden.

#### **Anamnese**

- Schwangerschaft und Geburt, Geburtsmaße
- frühkindliche Entwicklung, Erreichen der Meilensteine
- Verhalten, Ängste
- Familienanamnese: neurologische Erkrankungen, ungewollte Kinderlosigkeit, prämature Ovarialinsuffizienz, <u>Intelligenzminderung</u>

#### Körperliche Untersuchung

- aktuelle Körpermaße, einschließlich Kopfumfang
- dysmorphologische Untersuchung
- postpubertär Bestimmung der Hodengröße
- neuropädiatrische Testung
- psychologische/psychiatrische Testung

#### Labor

symptombezogen

#### **Genetische Analysen**

#### Chromosomenanalyse

- mind. 1,2ml Vollblut in Li-<u>Heparin</u> oder Na-<u>Heparin</u>
- Chromosomenanalyse an kultivierten Lymphozyten
- Dauer ca. 3d
- zumeist unauffälliger Befund, gelegentlich Chromosomenbruch in Xq (= fragiles X)

#### Molekulargenetische Untersuchung

- mind. 2ml EDTA-Blut (EDTA = ethylene diamine tetraacetic acid, Ethylendiamintetraessigsäure)
- Bestimmung der CGG-Repeats im 5'-UTR des FMR1-Gens mittels PCR (Polymerase Chain Reaction) oder Southern Blot

#### **Bildgebende Diagnostik**

#### Sonografie

symptombezogen, ggf. bei V.a. gastroösophagealen Reflux

## **Echokardiografie**

Mitralklappenprolaps, andere Anomalien

#### Röntgen

symptombezogen, z.B. bei Skoliose

#### MRT

symptombezogen, z.B. bei Krampfanfällen

## Instrumentelle Diagnostik

#### **EKG**

symptombezogen

## **EEG**

symptombezogen, z.B. bei Krampfanfällen

## Ösophago-Gastro-Duodenoskopie (ÖGD)

symptombezogen, z.B. bei gastroösophagealem Reflux

#### 24-Stunden-pH-Metrie

symptombezogen, z.B. bei gastroösophagealem Reflux

#### Augenärztliche Untersuchung

Visus, Strabismus

## **Pädaudiologie**

- Hörprüfung
- rekurrente Otitis media

#### Schlaflabor

Schlafapnoe

## Differenzialdiagnosen

s. <u>Tab. 463.1</u>

| Tab. 463.1 Differenzialdiagnosen des FXS.                                    |                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Differenzialdiagnose<br>(absteigend sortiert<br>nach klinischer<br>Relevanz) | Häufigkeit der<br>Differenzialdiagnose<br>im Hinblick auf das<br>Krankheitsbild (häufig,<br>gelegentlich, selten) | wesentliche<br>diagnostisch<br>richtungsweisende<br>Anamnese,<br>Untersuchung und/<br>oder Befunde | Sicherung der<br>Diagnose                                                 |
| Sotos-Syndrom                                                                | gelegentlich                                                                                                      | <u>Großwuchs</u> , deutliche<br>Makrozephalie, i.d.R. milde<br><u>Intelligenzminderung</u>         | Nachweis einer<br>pathogenen Variante<br>in <i>NSD1</i>                   |
| Chromosomenstörung, insb.<br>Mikrodeletionen                                 | häufig                                                                                                            | u.U. Dysmorphiezeichen                                                                             | Nachweis einer<br>krankheitsrelevanten<br>Mikrodeletion/ -<br>duplikation |
| Autismus-Spektrum-<br>Erkrankung                                             | häufig                                                                                                            | z.T. bessere kognitive<br>Fähigkeite                                                               | keine CGG-Repeat-<br>Expansion im 5'-UTR<br>des <i>FMR1</i> -Gens         |

## Therapie

#### **Therapeutisches Vorgehen**

- Eine ursächliche Therapie steht nicht zur Verfügung.
- Die Behandlung ist symptomorientiert und auf die Förderung der Fähigkeiten, das Management der Verhaltensstörungen/psychiatrischen Symptome und die Unterstützung der Familie ausgerichtet.
- Symptome wie <u>Otitis media</u>, gastroösophagealer Reflux werden nach allgemeinen Richtlinien behandelt.

## Allgemeine Maßnahmen

Inklusion/Aufnahme an Einrichtungen mit Förderkonzept

## **Konservative Therapie**

- Förderung: Physiotherapie, Logopädie, <u>Ergotherapie</u>, Verhaltenstherapie
- zur Verfügung stellen von Hilfsmitteln, wie sie gebraucht werden

### Pharmakotherapie

psychotrope Medikamente für die Regulation der Verhaltensstörungen und/oder die Therapie der psychiatrischen Symptome (Cave: häufig Überreaktionen/Nebenwirkungen)

## Nachsorge

- regelmäßige Vorstellungen beim betreuenden Kinderarzt
- mind. jährliche Kontrollen in der Neuropädiatrie, Augenheilkunde, Pädaudiologie
- kinder- und jugendpsychiatrische Betreuung nach Bedarf

# Verlauf und Prognose

- lebenslange Betreuung notwendig
- psychiatrische Probleme verstärken sich mit zunehmendem Alter
- Lebenserwartung nicht eingeschränkt

#### Literatur

## Literatur zur weiteren Vertiefung

[1] Hunter JE, Berry-Kravis E, Hipp H et al. FMR1 Disorders. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pag on RA et al., Hrsg. GeneReviews®. Seattle (WA): University of Washington; 1998

#### Wichtige Internetadressen

- National Fragile X Foundation: <a href="https://fragilex.org/understanding-fragile-x/fragile-x/fragile-x-101/">https://fragilex.org/understanding-fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/fragile-x/
- Interessengemeinschaft Fragiles-X e.V.: www.frax.de; Stand: 26.10.2023

## Quelle:

Hempel M. Fragiles-X-Syndrom. In: Kerbl R, Reiter K, Wessel L, Hrsg. Referenz Pädiatrie. Version 1.0. Stuttgart: Thieme; 2024.

Shortlink: https://eref.thieme.de/1ZC5DLHX